## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Pziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Obwieszczenie.

1863/4 opróźnionego stypendyum rocznych 157 zł. 50 c. w. a. fundacyi ś. p. Ludwiki Niezabitowskiej, rozpisuje się konkurs do końca

ukończyli, i ta<mark>kowe trwa</mark> aż do ukończenia nauk, z zachowaniem

zaopatrzone prosby w ciągu terminu konkursowego, na rece przełożonego dotyczącego zakładu szkolnego, do c. k. Namiestnictwa.

Nr. 8833. W celu obsadzenia jednego z początkiem roku

To stypendyum jest przeznaczone dla ubogich, szlacheckiego pochodzenia młodzieńców, oddających się naukom w jednym z c. k. zakładów naukowych w Galicyi, i którzy przynajmniej główne szkoły

Prawo prezentacyi tegoż stypendyum przysłuża pani Antoninie

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje należycie

4. Már; 1864.

marca b. r.

4. Marca 1864.

(366)

Kundmachung.

Nro. 8833. Bur Wiederbesetzung eines, vom Schuljahre 1863/, angefangen, erledigten Stipendiums jährlicher 157 fl. 50 tr. oft. M. aus ber Ludwika Niezabitowskischen Stiftung wird ein Konkurs bis (Inde März ausgeschrieben.

Dieses Stipendium ist für abelige und dürftige Jünglinge bestimmt, welche sich ben Studien an einer f. f. Lehranstalt in Galizien widmen, und wenigstens die Haupschule beendigt haben, und es bauert ber Bezug besselben bis zur Beendigung der Studien.

Das Prajentazionsrecht für bieses Stipendium steht der Frau Antonina Skarbek-Borowska geborene Niezabitowska zu.

Die Bewerber um dieses Stipendium haben ihre gehörig beleg= ten Gesuche mittelst der Borstande der Studienanstalt denen fie angehören, innerhalb des Konkurstermines bei der f. f. Statthalterei einzubringen.

Den Bewerbungsgesuchen sind:

a) der Taufschein,

die Nadmeifung über die Abelseigenschaft,

c) ein vom Ortspfarrer ausgestelltes und von ber Ortsobrigfeit bestätigtes Mittellosigfeite-Beugniß, bann

d) Studien= und Frequentazion8=Beugnife anzuschließen. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Februar 1864.

Do tych próźb mają być załączone: a) metryka chrztu,

b) dowody szlachectwa,

jednak przepisów rządowych.

z Niczabitowskich Skarbek-Borowskiej.

c) świadectwo ubóstwa przez miejscowego proboszcza wystawione, a przez miejscową władzę potwierdzone i

d) świadectwa szolne.

(367)

Kundmachung.

Mro. 8833. Bom Schuljahre 1863/4 angefangen ist ein Sti-pendium jährlicher 210 fl. und vom 2ten Semester dieses Schuljahres angefangen ein zweites Stipendium im nämlichen Betrage aus der Zebrowskischen Stiftung in Erledigung gekommen.

Bur Wiederbesetung bieser zwei Stipendien wird ein Konkurs

bis Ende Marg 1864 ausgeschrieben.

Auf dieses Stipendinm haben im Allgemeinen adelige und durf-tige Rechtshörer Anspruch, welche sich zu Konzeptsbeamten für den hierländigen Staatsdienst zu bilden beabsichtigen, zu diesem Zwecke ten juridisch-politischen Studien widmen, und nach beendigten Rechts= ltudien bei einer landesfürstlichen Bermaltungs= oder Gerichtsbehörde in Galizien in einer folden Diensteskathegorie eintreten, zu welcher die juridisch politischen Studien nothwendig sind.

Die Berleihung findet an öffentliche Studirende ftatt, und ber Genuß bes Stipendiums bauert fo lange, bis ber Betheilte ein Abjutum ober eine Befoldung aus einer landesfürstlichen Kaffe erhalt.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre Gesuche, welche

a) mit einem Taufschein

b) mit einem vom Ortepfarrer ausgestellten und von der Orteobrigfeit bestätigten Mittellosigfeite-Beugniffe,

c) bann mit der Nachweifung über die Abelseigenschaft und

d) mit einer Maturitats-, Frequentazions- und sonstigen Studien-Berwendungs - Zeugniffen zu versehen find, innerhalb des Konfurstermines im Wege bes Borftandes ber juribifchen Fakultat bei der Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 27. Februar 1864.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. lutego 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 8833. Zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 1863/, zostało jedno stypendyum rocznych 210 zł., a od drugiego kursu tegoż roku drugie stypendyum w tej samej kwocie z fundacyi Zebrowskiego opróżnione.

Celem obsadzenia tych dwóch stypendyów rozpisuje się kon-

kurs do końca marca 1864.

Do tego stypendyum mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a miarowicie ci, którzy zamierzają kształcić się na urzedników konceptowych do rządowej stużby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydycznopolitycznym naukom we Lwowie, i po ukończonych naukach prawnych, wstępują do jednej z rządowych władz administracyjnych albo sadowych w Galicyi, w takiej kategoryi służby, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Nadanie stypendyum przysłuża tylko uczącemu się w jednym z publicznych zakładów naukowych, a pobieranie tegoż trwa tak długo, póki otrzymujący stypendyum nie dostanie adjutum albo płacę z jednej z rządowych kas.

Ubiegający się o te stypendya wnieść mają swoje prośby,

a) metrykę chrztu,

świadectwo ubóstwa przez miejscowego proboszcza wystawione i miejscową władzę potwierdzone,

c) dalej dowody szlachectwa i

d) świadcctwo dojrzałości i inne świadcctwa szkolne zawierać powinny, w przeciągu terminu konkursowego i w drodze przełozonego jurydycznego fafultetu do c. k. namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 27. lutego 1864.

(362)

Kundmachung.

Mro. 4127. Aus ber von Sigmund Edlen v. Wertheimstein dum bleibenden Andenken an seine Gattin Nanette Edlen v. Wertheimstein gegründeten Ausstattungsstiftung für arme israelitische Machen, ist am 27. April 1864 eine Ausstattung von 157 fl. 50 fr. M. zu verleihen.

Bu biefer Musftattung find junachft Madden aus ber Bermandtichaft ber Frau Nanette Edle v. Wertheimstein, in deren Abgang aus ber Bermandtschaft bes Stifters, endlich in Ermanglung biefer, aus der Gemeinde Wien berufen.

Die Bewerberinnen um diese Ausstattung haben ihre mit dem Geburtsscheine, bem Sitten = und Armuths = Zeugniße, und wenn fie ein Vorzugsrecht der Verwandtschaft geltend machen wollen, auch mit den diese Bermandtschaft nachweisenden Geburts = und Trauungs= Cheinen bis 10. Mary b. J. bei ber t. f. n. b. Statthalterei ju

Von der f. f. niederöfterr. Statthalterei.

Wien, am 1. Februar 1864.

Rundmachung.

Mro. 8728. Das hohe f. f. Staatsministerium hat mit dem Erlaße vom 15. Februar 1864 Zahl 19953 im Einvernehmen mit dem hohen f. f. Finanzministerium der Gutsinhabung Podmichale bet der von ihr errichteten und unterhaltenen leberfuhr über den Lomnica-Alus bei Podmichale bie Ginhebung einer Mauth nach bem fur Bri= vatüberfuhrsmauthen bestehenden Gebührentarife 1. Klasse unter den gefehlichen Bedingungen auf die Dauer von fünf Sahren zu bewilligen befunden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Lemberg, am 26. Februar 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 8728. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z 15. lutego 1864 do l. 19953 na pobór myta przewozowego I. klasy podług taryfy dla przewozów prywatnych prawomocnej na przewozie w Podmichalu na rzece Łomnicy dla państwa Podmichale na przeciąg lat 5.

Co sie do publicznej wiadomości podaje. Lwów, dnia 26. lutego 1864.

Rundmachung.

Aro. 155. Die Administrazion der allgemeinen Verfor= gungs = Auftalt macht biemit befannt, daß die ftatutenmäßige Berlo= fung fur bas Jahr 1863 am 28. und 29. Dezember 1863 gu Gunsten der Jahres - Gesellschaften 1825 bis einschließig 1850 öffentlich

vorgenommen worden fei.

Bon der in dem Inseratenblatte der Biener Zeitung Nr. 51 vom 28. Februar 1864 eingeschalteten Rundmachung über bie Refultate dieser Berlosung, so wie über jene theilweise Einlagen, welche durch Zuschreibung der Theildividenden ergänzt worden find, kann so= wohl im Amtslokale der allgemeinen Versorgungs-Anstalt in Wien im Sparkaffe-Gebäude, als auch bei ihren Kommanditen in den Kronlanbern Ginsicht genommen werben.

Wien, am 9. Jänner 1864.

Die Abministrazion der allgemeinen Versorgungs = Anstalt.

Rundmachung.

Mro. 6209. Bur Wiederbesetung ber erledigten Großtrafif gu Radautz in der Bukowina wird die Konkurrenz mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte belegt mit dem Vadium von 80 fl. find längstens bis 23. März 1864 einschließig bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direktion

in Czernowitz zu überreichen.

Der Berkehr dieser Großtrafik betrug im v. J. 1863 und zwar im Tabak 12178 fl. und im Stempel 4839 fl. öft. W.

Die nüheren Lizitazionsbedingungen und ber Erträgniß-Ausweis fonnen bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Czernowitz und bei dieser k. k. Finanz-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Von der k. k. Finanz-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 27. Februar 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 6209. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Radautz na Bukowinie rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty maja być zaopatrzone kwota 80 zł. w. a. jako wadyum i najdalej do dnia 23. marca 1864 włącznie do c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu w Czerniowcach podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863, a to: w ty-

toniach 12178 zł., a w stemplach 4839 zł. w. a.

Blizsze warunki licytacyjne, jako też wykaz dochodów tej trafiki mogą interesowani w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Czerniowcach lub też w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej przejrzeć.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 27. lutego 1864.

Edykt.

Nr. 54919. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia ninicjszym edyktem Józefa Antoniego dw. im. Swiechowskiego, a w razie jego śmierci, tegoż z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że w sporze przez Michała Suchorowskiego naprzeciw Józefowi Antoniemu Swiechowskiemu o zapłatę trzechletniego honoraryum po 1200 zł. w. a. rocznie i trzechletniego wynagrodzenia za pomieszkanie, opał, światło i usługę po 300 zł. w. a. rocznie, pod dniem 21go marca 1863 do liczby 11976 wytoczonym, zapadł na dniu 30. września 1863 do I. 20355 wyrok, od którego Michał Suchorowski apelował, i że termin do wniesienia ekscepcyi apellacyjnej i sporządzenie rotułu II. instancyi na dzień 5. kwietnia wyznaczono, dalej, ze Józefowi Antoniemu Swiechowskiemu, ponieważ miejsce jego pobytu wiadomem nie jest, ustanowiono pod dniem dzisiejszym w sporze, o którym mowa, kuratorem adwokata Dra. pana Kabata z substytucyą adwokata Dra. pana Gnoińskiego, z którym to ustanowionym kuratorem spór dalej się przeprowadzi.

Wzywają się zatem Józef Antoni Świechowski, a w razie jego śmierci tegoż spadkobiercy, ażeby środków obrony ustanowionemu kuratorowi wcześnie doręczyli, lub też innego zastępce ustanowili, i sądowi wskazali, albo<mark>wiem skutk</mark>i zwłoki sami sobie przypisza.

Lwów, dnia 8. lutego 1864.

(359)E dykt.

Nr. 1779. C. k. sąd obwodowy Samborski uchwałą z dnia 27. stycznia 1864 l. 615 nakazał Dawidowi Kirschenbaum i Janklowi Wolf na podstawie akceptowanego wekslu Lwów 23. grudnia 1863 na 1425 zł. w. a., ażeby sumę wekslową 1425 zł. wraz z odsetkami 6% od dnia 9. stycznia 1864 liczyć się mającemi, tudziesz kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 38 c. w. a. w 3 dniach skarzącemu się Izaakowi Feiler pod surowością egzekucyi wekslowej zapłacili.

Ponicważ miejsce pobytu Jankla Wolfa nie jest wiadomem, onemuz adwokat Wołosiański za kuratora z zastępstwem adwokata Gregorowicza postanowionym i powyższy nakaz płatniczy rzeczonemu

kuratorowi doreczonym został.

Wzywa się zatem pozwanego Jankla Wolfa, aby postanowio-nemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo innego obrońce sobie obrał i takowego sądowi wymienił.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 27. lutego 1864.

Konkurs - Kundmachung.

Mro. 3412. Bu besethen ist: Die Kontrolorsstelle bei ber f. f. Sammlungskaffe in Rzeszow in der X. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 840 fl. öft. B., 10% Quartiergelbe und Kauzions

mics

mies

22

13

Sei

118

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung ber Prufung que der Staatsrechnungswiffenschaft und den Kaffevorschriften, bann ber polnischen Sprache binnen 4 Wochen bei der k. k. Finang = Bezirks Direkzion in Rzeszow einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird besondere Rudficht ge-

Von der k. k. Finang=Landes=Direkzion.

Krakau, am 26. Februar 1864.

Nro. 5835. Bon dem Lemberger f. f. Landesgerichte wird über das gefammte Vermögen des Lemberger Raufmannes Karl Dworski mit Abrechnung des mit Beschluß vom 18. November 1863

3. 48780 eingeleiteten Ausgleichsverfahrens ber Ronfurs eingeleitet, wobei als Tag der Konkurd : Eröffnung in Gemäßheit des S. 40 bes Gesetzes über das Ausgleichsverfahren vom 17. Dezember 1862 Zahl

97 R. G. Bl. der 18. November 1863 anzuseben ift.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, har dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasse = Vertreter Berrn Dr. Kratter, für bessen Stellvertreter Serr Doktor Roinski er nannt wurde, bei diesem f. f. Landesgerichte bis Ende April 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft deffen er in diese oder jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, zu erweifen, widrigens nach Ber lauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht bes gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, menn ihnen wirklich ein Rompenfazions = Recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß folche Gläubiger wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Eigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger-Ausschüsse wird die Tagsahung auf den 12. Mai 1864 — 4 Uhr Nach mittags bei biefem Landesgericht anberaumt, wobei die Kontureglaus biger, wie auch der Massavertreter unter der gesetslichen Strenge ber 88. 92 und 93 der G. D. zu erscheinen haben.

Lemberg, am 24. Februar 1864.

Nr. 5835. C. k. sad krajowy lwowski otwiera względem całego majatku Karola Dworskiego, kupca Iwowskiego, z zaniechaniem postępowania układowego rozpoczętego uchwałą z dnia 18. listopada 1863 l. 48780, konkurs wierzycieli, przyczem stosownie do rozporządzenia prawa o postępowaniu układowem z dnia 17. grud<mark>nia 1862 l</mark>. 97 Dz. pr. p. §. 40 jako dzień rozpoczęcia konkursu

18. listopad 1863 uważanym być ma.

Ktoby przeciw rzeczonej masie konkursowej pretensyę wnieść chciał, ma takową w formie pozwu naprzeciw zastępcy masy krydalnej Dra. Krattera, którego zastępcą Dr. Roiński mianowany został, przy tym sądzie krajowym po koniec kwietnia 1864 zameldować, a w pozwie samym nie tylko płynność pretensyi, ale oraz i prawo mocą którego w tej lub owej klasie umieszczonym być pragnie, wykazać, gdyż w razie przeciwnym po upływie wyżnadmienionego dnia nikogo więcej nie słuchanoby, a wszyscy ci, którzyby aż po ów dzień swą pretensye nie zameldowali, względem całego do masy krydalnej należącego majątku nawet wtedy zostaliby odsunieci, gdyby istotnie przysłuzało im jakiekolwiek prawo kompenzacyi, gdyby mieli do ządania jakaś rzecz z masy ich własność stanowiąca, lub gdyby ich pretensya na dobrach nieruchomych zabezpieczoną była, a to tak, że na wypadek, gdyby sami do masy dłużni byli, ten dług pomimo przysługującego im prawa własności zastawu lub kompenzacyi zapłacić byliby obowiązani.

Celem wyboru administratora majątku i wydziału wierzycieli, postanawia się termin na 12. maja 1864 o godzinie 4. po południu przy tym sądzie krajowym odb<mark>yć się mający</mark>, na które<mark>n w</mark>ierzycieli równie jak i zastępcę masy pod rygorem §§. 92 i 93 ust. sadow.

wzywa się.

Lwów, dnia 24. lutego 1864.

List gonezy. (353)

Nr. 393. Pewny izraelita nazywający się Chaim Hensler jest oszustwo według §. 197 i §. 200 k. p. zbrodnie stanowiące, a według S. 203 k. p. karać się mające prawnie poszlakowany i tegoż się poszukuje.

Jest on w wicku około 40 lat, szczupły, średniego wzrostu, z pociągłą bladą twarzą, ma czarne włosy, takież same wąsy i pełną nieco szpakowatą brodę, mówi głosem miękkim i był po żydowsku w długim żupanie, a na głowie w jarmurce i w czapce z baranków

Wszystkie urzęda zwierzchności bezpieczeństwa wzywa się ninieszym, ażeby tegoż obwinionego w razie przydybania przytrzy-

mać i do c. k. sądu śledczego w Brodach odstawić.

C. k. sad powiatowy. Brody, dnia 23. lutego 1864.